Courfe u. Depeichen

Renefte Machrichten.

Mr. 834.

## Donnerstag 27. Robember

1879.

| Börsen-Telegramme.                              |               |                      |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| Werfin, den                                     | 27. November  | 1879. (Telegr. Age   | ntur.)      |  |  |  |  |
| Weizen flau                                     | Hot. v. 26.   | Spiritus matt        | Not. v. 26. |  |  |  |  |
| Novbr.=Dezemb                                   | 228 229 -     | loto                 | 60 - 61 20  |  |  |  |  |
| April=Dlai                                      | 236 - 237 -   | Novbr.               | 59 30 59 50 |  |  |  |  |
| Roggen flau                                     | State His     | Novbr.=Dezember      | 59 30 59 50 |  |  |  |  |
| Rovember.=Dezbr.                                | 162 50 162 50 |                      | 60 90 61 10 |  |  |  |  |
| April-Mai                                       | 170 50 171 25 |                      | 61 10 61 30 |  |  |  |  |
| Mai=Runi                                        | 170 171 50    |                      |             |  |  |  |  |
| Riböl ruhig                                     | THE PROPERTY. | Rophr. = Dezembr     | 136 - 136 - |  |  |  |  |
| Novbr.=Dezemb.                                  | 55 40 55 30   | Kündia, für Roggen   |             |  |  |  |  |
| April=Mai                                       | 56 90 57 —    | Kündig. für Spiritus |             |  |  |  |  |
| 200 8 2 4 2 2 4 1 2 4 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 |               |                      |             |  |  |  |  |

Märkisch=Posen E. A 22 10 22 — bo. Stamm=Brior. 97 40 97 40 Röln=Minden E. A. 143 75 143 50 Rhemische E. N. 147 50 147 30 Dberschlesische E. A. 166 50 166 25 Kronpr. Rudolf.=B. 61 50 61 50 

 
 Ruff.=Bob.=Rr.
 Pfob
 78 —

 Poln.5proj.
 Pfob
 62 40

 G2 40
 62 40

 Bof.
 Broving.=B.=U.
 107 —

 Comithfaftl.
 B.=U.
 63 —

 G3 —
 63 —
 62 40 62 40 Pos. Sprit-Att.-Ges. 46 50 46 50 

Rachbörse: Franzosen 452,— Kredit 479,— Lombarden 143,—

Amerif. 5% fund: Anl. 100 50 100 60 Fondeft. feft.

Stettin, den 26. November 1879. (Telegr. Agentur. matt Not. v. 27. Weizen matt April=Mai loto  $\frac{-}{226}$   $\frac{-}{225}$   $\frac{-}{-}$ Morbr. Spiritus matt 234 50 235 50 loto 58 30 58 80 Frühjahr Novembr Roggen fest 57 50 58 dite Frühjahr **Safer** —. **Betroleum** —, Frühjahr Riibol unverand. 57 50 57 -Rovembr 9 25 Rovembr 9 25

Bofen, 27. November 1879. [Börsen-Bericht.] Wetter: Frost.

Roggen ohne Handel.
Spiritus fest. Gefb. 15,000 Ltr. Kündigungspr. 58,10 per November 58,10 bz. Br. Dezember, 58,10 bz. B. Januar 58,10 bz. Br., April 59,50 bez. Gd. per Mai 60,10 bez. Gd., Lofo ohne Fak.,

Pofeu, 27. November 1879. [Amtlicher Börsenbericht.]
Roggen, ohne Handel. Gef. —— Etr. Kündigungspreis ——
per November —— per November = Dezember —— per Januar = Fe =
bruar —— per März ——
Epiritus (mit Faß) Gefündigt 15,000 Etr. Kündigungspreis 58,10
per November 58,10 per Dezember 58,10 per Januar 58,10
per November 58,00 märz 58,90 per April-Mai —— per Mai 59,80 Mark. 58,10 Lofo Spiritus ohne Faf.

### Produkten - Börse.

Bromberg, 26. November. (Bericht von M. B. Zippert.)

Weizen: Frost, hell morgens — 8 Grad.
Weizen: ruhig, 170 — 212 Mark, seinster über Notiz. Roggen: unverändert, 150 — 160 Mark. seinster über Notiz. — Hafer: unverändert, 120 — 140 Mark. —Gerste: still, großes Angebot von untergeordneter Waare, seine gut zu lassen, 140—156 Mark, seine Brauwaare höher, kleine 113—142 Mark. — Erbsen: sast ohne Angebot, Preise merhen von hieisgen Getreidehändlare en 1000 Gil-

Obige Preise werden von hiesigen Getreidehändlern pr. 1000 Rilo

gezahlt.

Spiritus: 58 Marf per 10,000 LiterpCt.

Breslau, 26. November (Amtlicher Produften=Börsen=Bericht.) Rleesaat, rothe ohne Aenberung ordinär 25-30, mittel 32-40, sein 42, 48, hochsein 50-54, egquis über Notiz. — Kleesaat, weiße unverändert, ordinär 35-42, mittel 45-50, sein 55-65, hochsein 68-75. egs gutf. über - Notis.

Rioggen: (per 2000 Pfd.) matter, Gelündigt 2000 It. Abgelaufene Kündigungsscheine — per November und per November-Desember, 160,00 Gd., per Dezember = Januar 160,00 Gd. per Januar = Kebruar 164,00 Br., per März = April — per April-Mai 170,50 Br., per Mai = Juni 172 Br., — Weizen: per Rowember 215,— Gd., per November-Dezember —, per April-Mai 230 Br. — Hafer: Gef. — Etr. per November 133,50 Gd., per Rowember = Dezember 133,50 Gd. — per Januar = Februar —, per April-Mai 143,00 Gd., — Haps: per November 233 Br. 233 Gd. per November = Dezember —. — Rüböl: ftill. Gefündigt — It., Loso 56,50 Br. per November 54,75 Br. per November = Dezember —, per März-April —, per April Mai 55,25 Br. — per Mai-Juni 55,75 Br. — Per Movember 2100 Klar. loso und per November 31 Br., 30 Gd., per November Dezember —. Sprinis: geschäftslos, Gef 20,000 Liter. Loso per Rovember —. Prinis: geschäftslos, Gef 20,000 Liter. Loso per Rovember —. Prinis: geschäftslos, Gef 20,000 Liter. Loso per Rovember —. Panuar-Februar 60 Gd., per April = Mai 61,50 Gd., per Juni = Juni 62 Gd. per Juni-Juli 63 Br., per Juli = August 63,20 Gd., per August Geptember 63,50 Br.

Die Börsen-Commission.

#### Verkaufspreise

## der Mühlen-Administration zu Bromberg.

November 1879. pro 50 Kilo oder 100 Pfund M. Af pro 50 Kilo oder 100 Pfund M. Pf 9 90 Weizenmehl Nr. 1 17 60 Roggen-Schrot 1 u. 2 (3u= Roggen-Futtermehl Rogg 1=Rleie 6 60 40 26 Berfte. 1= Braupe 11 40 3. Weizen=Futtermehl 60 20 16 4 80 60 20 13 = 1 u. 2 (3u= 80 Gerften-Grüße Rr. 40 = 40 8 80 60 20 60 80 Roggen gent. Mehl (haus= Bersten-Rochmehl 6 12 20 backen) Gerften-Futtermehl 60

## Telegraphische Wörsenverichte.

### Produkten-Courfe.

Produkten-Course.

Danzig, 25. November. [Getreide-Börse.] Wetter: ziemlich starker Frost. Wind: Oft.

Beizen loko hatte am heutigen Markte eine sehr ruhige Stimmung und bei sehlender Kauslust konnte ein nur kleiner Umsaß zu gedrückten Preisen stattsinden. Bezahlt ist für hell krank 127 Phd. 221 M., hell-bunt 121—127/8 Pfd. 218—230 M., hochbunt 129/30 Pfd. 238, 240 M., per Tonne. Russischer Weizen ist unwerändert gewessen und roth 122 Pfd. zur 208 M., hellfardig 119 Pfd. beseht zu 210 M. ver Tonne verkaust. Termine sehr ruhig. Per November 227 M. h., per April-Mai Transit 232 M. bez. u. Gd. — Regulirungspreiß 224 Mark. Gekündigt 100 Tonnen.

Roggen loko unverändert, inländischer ist aach Qualität bezahlt, 123 Pfd. mit 159 M., 124 Pfd. 160 M., 124 Pfd. 168 M., 125 Pfd. 160 M., 127 Pfd. 163½ M., russischer 155 M., unterpolnischer Transit 158 M. Gd. Regulirungspreiß 152 M., unterpolnischer I55 M.

Berste loko nur russische Kutter 96, 98, 99 Pfd. zu 126 M. per Tonne gehandelt. — Erdien loko Koch- zu 156 M. und 160 M. per Tonne verkauft. Spiritus loko brachte 58, 58,25 57,50 ,58,75.

Piverpool, 26. November. Baumwolle (Schlußbeicht). Weitere

Liverpool, 26. November. Baumwolle (Schlußbricht). Beitere Meldung. Amerikaner weiter 16 d. theurer.

## Pocales und Provinsielles.

Pofen, 27. November

r. Trichinen. Bei einem Fleischer auf der Palischei wurde gestern ein trichinöses Schwein mit Beschlag belegt.

r. Verspätungen. Der gemischte Zug von Kreus verspätete sich gestern Morgen um 37 Mim., der Nachmittags Deinenzug von Bentschen um 25, der von Bromberg um 22, der von Breslau um 13 Mim., der Abend-Personenzug von Bentschen um 36 Mim.

Die Anlagen der Reichsbank haben in der dritten Rovemberwoche keine erhebliche Aenderung erfahren; das Bechselportefeuille zeigt einen unwesentlichen Rückgang, auch die Lombardbestände sind nicht um ganz drei Millionen genindert. Dagegen sind der Bank im Giroverkehr falt 27 Millionen mehr zugeströmt, so daß sich der Totalgeldzusluß auf über dreißig Millionen berechnet und die Position der Bank beträchtlich gestärkt hat: die Rotenzirkulation konnte um gegen vierzehn Millionen reduzirt, die Baardeckung im Sinne des Bankgesetzes ist um 11½ Millionen gestiegen. In der neuen Erhöhung des reinen Metallschabes, der mit dem dieswöchentlichen Zuwachs von kak 11½ Millionen auf über 535½ Millionen vergrößert ist, wird man die Mitwirkung der von der Bankverwaltung verfügten Geraussetzung des Kauspreises sir fremde Goldmünzen erkennen dürsen. Die Notenreserve beträgt gegenwärtig rund 160 Millionen. rund 160 Millionen.

\*\*Wien, 26. November, Nachmittags. Ausweis der öfterr.-ungar. Bank vom 23. Novbr.\*)

324,199,840 Abn. 162,938,599 Abn. 20,583,857 Jun. 6,468,110 %. Notenumlauf 2,649,626 In Metall zahlb. Wechiel
Staatsnoten, die der Bank gehören Metallschatz 20,583,857 Jun. 3,541,354 Jun. 119,374,487 Ubn. 72.737 1,363,475 Wechfel 283,400 ,, Lombard 23,587,300 Abn. Eingel, und börsenmäßig angekaufte Pfandbriefe 6,403,419 Abn. 222,458

\*) Ab= und Zunahme gegen den Stand vom 15. Rovbr.

\*\* Emiffon einer rumänischen Gold-Anleihe. Das "Par Börsenbl." berichtet, daß nach Mittheilungen aus Bukarest die rumänische Regierung beabsichtigt, einen Gesepentwurf, betressend die Aufmanische Regierung beabsichtigt, einen Gesepentwurf, betressend die Aufmanische Index in den Kammern Gold-Anleihe in der Höhe von 40 Millionen Franks in den Kammern einzubringen, die binnen 50 Fahren al pariritätablbar sein und zur öffentlichen Substription aufgelegt werden soll. Dieselbe würde, wie daß zitirte Blatt sagt, 8 p.Ct. Interessengenuß für den Zeichner bringen. Nach Informationen der "Börs. Ztg." soll die Anleihe 7 p.Ct. sein und zum Cours von ppt. 87 p.Ct. ausgegeben werden, ein Jahlenverhältnis, daß allerdings einen Insgenuß von 8 kapitals sichert pCt. bes Kapitals sichert.

Movember 1879. Außahlung vom 25. November 1879 ab.

No. 21946 à 100,000 Krfs. — No. 493851 à 50,000 Krfs.

No. 85191 460800 486429 à 10,000 Krfs.

No. 52991 129977 141934 178699 à 5000 Krfs.

No. 3885 61681 85623 100235 120252 137289 143144 151615

214539 275922 279444 296368 299740 322919 325757 336006 537
356752 358316 361489 373711 428198 437849 447836 492914 à 1000 Krfs.

356752 358316 361489 373711 428198 457845 447850 492914 8 1000 3rts.

20. 479 697 1424 855 2607 3511 4049 92 5059 185 318 9147 504 524 10982 11696 12339 14711 15749 16676 17415 608 935 18278 553 19004 507 848 20451 627 22888 24117 399 748 25109 686 26995 27884 28421 700 29278 290 388 33823 35236 36487 765 909 37493 746 38916 39346 374 539 778 40006 42746 44649 47067 391 48490 49469 767 853 50109 51275 905 52077 799 873 54596 56536 600 59809 60829 61089 62335 337 63171 288 701 787 64688 65352 66379 461 797 67499 772 70181 952 73412 437 74376 79134 433 955 80631 902 83428 86299 883 87734 90415 91792 93094 148 639 94382 95784 96243 563 97065 329 460 617 801 9922) 575 1004700 101860 902 103273 820 104186 105213 106048 106 109 198 632 107569 602 776 103273 820 104186 105213 106048 106 109 198 632 107569 602 776

| For the content of the content of

# Angekommene Fremde.

Bofen, 27. November.

Mylius Hotel de Dre de. Rittergutsbesiger Martini u. Frau a. Lusowo, Rogalla v. Bieberstein a. Ziotsowo, Domänenpächter v. Bethe a. Samter, Apotheker Selle a. Czarniku, Ingenieur Neich a. Neusalz, Frau Geh. Sanikätsräthin Dr. Zelasko und Dr. v. Karczewski a. Kowanowto, die Kausteute Kromren, Salomon, Bernhard und Steinert a. Berlin, Ecstein a. Königsberg, Oppenheim aus Breslau, Busse a. Bremen, Ludewig a. Leipzig, Schwanke a. Oberschleschen, Geist a. Barmen, Zie a. Ilsenburg, Seussel a. Wien, Strizow aus Prag, Slater a. Shefsield, Warmuth a. Dresden.

Telegraphische Machrichten. Berlin, 27. November. Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" veröffentlicht folgendes Schreiben Bismard's aus Barzin vom 25. d. M.: "In Folge der durch die Presse über meine Gesundheit verbreiteten Nachrichten geben mir von verschiedensten Seiten, nächst Deutschland namentlich aus England, freundliche Rathschläge über ärztliche Mittel in großer Anzahl zu. So wohl mir diese Beweise von Theilnahme auch thun, so bin ich leider noch zu wenig gesund, um den Absendern schriftlich antworten und danken zu können; ich bitte deshalb alle Diesenigen, welche mich durch die wohlwollende Absicht, mir zu helfen, erfreut haben, meinen verbindlichsten Dank auf diefem Wege entgegenzunehmen."

Berlin, 27. November. Das Abgeordnetenhaus wählte auf Antrag Achenbach's das bisherige Präfidium einstimmig durch Afflamation für die Sessionsbauer wieder. Es folgen nunmehr Bereidigungen ber Abgeordneten. Der Entwurf bes Ausführungsgesebes zur Gebührenordnung für die Rechtsanwälte wird der Justizkommission überwiesen; die Rechnungen der Kasse der Oberrechnungskammer pro 1877/78 und dieallgemeine Rechnung über den Staatshaushalt wird der Rechnungskommission überwiesen. Es folgt die Statberathung und zwar zunächst über die bireften Steuern.

#### Meteorologische Beobachtungen zu Pofen 1879.

| Datum.   | Stunde.   | 260 über<br>der Oftsee, |       | Wind.    | Wolfenform.   |
|----------|-----------|-------------------------|-------|----------|---------------|
| 26. Nov. | Machin. 2 | 27" 11"42               | 704   | D 1-2    | beiter St Cu  |
| 20. =    | Monds. 10 | 27" 10""11              | - 891 |          | tribe St.     |
| 27. =    | Morgs. 6  | 27" 9""22               | 900   | 9723 1=2 | halbheiter Ci |